eu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 124. Donnerstag, den 24. Mai 1849.

Ungekommene Fremde vom 22. Mai.

Sr. Gutep. Teefe aus Tarnowo, I. im Bagar; Sr. Doftor Richter aus Rrotofdin, I. in Do. 29. Friedricheftr.; Br. Lehrer Bolfram aus Miloelam, Die Srn. Guteb. Graf Digegynell aus Pawlowe, Boguett aus Mafownica, I. im Hôtel de Paris; Die frn. Guteb, Ciefielefi aus Bielamn, b. Rarczewefi aus Granz myslamice, b. Szolorefi aus Brobomo, b. Kowalsti aus Byfocgfa, v. Dtocfi aus Chwalibogowo, Lobodzinefi aus Rogalin, Sr. Argt Legab aus Bromberg, Sr. In= fpettor Schule und fr. hauslehrer Roitich aus Gr. Rybno, Sr. Probft Gzegygielett und fr. Lehrer Murtoweli aus Dufanit, fr. Dber : Bollinfpettor Ropnit aus Pogos rzelice, Gr. Rechteanwalt Paatich aus Breichen, I. im Hotel de Berlin; Sr. Ronigl, Rammerherr Graf Garcypusti aus Berlin, Die Brn. Guteb. v. Radoneft aus Popowto, Schulg aus Bielamy, I. in ber goldenen Gans; die frn. Rauft. Saafe aus Stettin, Lafzegynöfi aus Gollancz, Littmann aus Jaraczewo, Ehrenfried aus Breichen, I. im Gicborn; Die Brn. Rauft. Mugel aus Stettin, Sendrich aus Samburg, Sr. Guteb. Binter aus Geehausen, I. in Laut's Hotel de Rome; Die Srn. Guteb. Manefi aus Czarnifau, v. Radonefi aus Bieganowo, Sr. Jufigrath Solme aus Mongrowiec, Sr. Professor Solme aus Barfchau, I. im Hotel de Dresde; fr. Brennereibef. Rung und fr. Raufm. Seppner aus Jaraczewo, I. im rothen Rruge; Br. Raufm. Cunow aus Schoden, Br. Rechtsanwalt Rugner aus Frauftabt, Sr. Guteb. Silbebrand aus Cfubarczewo, I. im fcmargen Abler; Sr. Raufm. und gabritbef. Ballif aus Potebam, Sr. Dberamtmann Rrieger und Sr. Alftuar Buffe aus Bogbanowo, I. im Hotel de Bavière; Die Guteb. Frau Grafin Bnineta und Frau v. 3pchlineta aus Samoftrzel, I. im Bagar; Gr. Raufm. Brand aus Reuftadt a/DB. , 1. im Schwan.

1) Mothwendiger Verkauf. gand= und Stadtgericht gu Pofen, Erfte Abtheilung, ben 14. Februar 1849.

Das in Balernanowo Ro. 10. bele= gene, bem Birth Balentin Pawlat und beffen Chefrau Magdalene geb. Rowal gehorige Grundftud, abgeschatt auf 636 Rthir. 20 fgr. jufolge ber, nebft Supo: thefenschein und Bedingungen in ber Re= giftratur einzujehenden Zare, foll am 8. Muguft 1849 Bormittage 11 Uhr an or, bentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werben.

Der Partifulier Johann Carl Soch und die Bittme Julianna Ralencz zu Dos fen, haben mittelft Chepertrages bom 31. Darg 1849 Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur Dffentlichen Renntnig ge= bracht wird.

Dofen, am 30. April 1849. Ronigliches Rreisgericht. 3weite Abtheilung.

3) Der Gepadtrager Unton Dranbyl. efi und die Philippine Dollner gu Dofen, haben mittelft Chevertrages vom 3. Dai 1849 die Beinichaft der Guter und des w Poznaniu, kontraktem przedslub-Erwerbes ausgeschlossen, welches biers nym z dnia 3 Maja 1849. wspólność burch zur bffentlichen Renntniß gebracht majatku i dorobku wyłączyli. wird. Dung dans sie inivital Poznań, dnia 3. Maja 1849.

Ronigliches Rreisgericht. 3weite Abtheilung.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 14. Lutego 1849.

Gospodarstwo w Waleryanowie pod liczbą 10. położone, gospodarzowi Walentemu Pawlakowi i żonie jego Magdalenie z Nowaków należące, oszacowane na 636 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8. Sierpnia 1849. przed poludniem o godzinie 11téj w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Podaje się niniejszem do publicznéj wiadomości, że Jan Karol Hoch partykularz i Julianna Nałęncz wdo. wa w Poznaniu, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Marca 1849. wspólność majątku i dorobku wy. laczyli.

Poznań, dnia 30. Kwietnia 1849. Królewski Sąd Powiatowy. Wydział drugi.

Podaje się niniejszem do publicznéj wiadomości, że Antoni Przybylski woźny i Filipina Doellner

Dofen, am 3. Mai 1849 mi 1 derfome Sana alanlidet de uarif our alaning Królewski Sąd Powiatowy. Wydział drugi.

4) Der Gutebefiger Bladimir Brega und beffen Chegattin Banda Marianna geborne von Biergbineta gu Dofen, haben mittelft Chevertrages vom 15. november 1848, nach erreichter Großjahrigfeit ber Lettern, Die Gemeinfchaft ber Guter ausgefchloffen, welches hierdurch gur offent= lichen Renntniß gebracht wird. slog 2

Dojen, am 30. Upril 1849. Roniglides Rreibgericht. 3weite Abtheilung.

5) Mothmendiger Verkauf. Rreiegericht ju Ramics, in od oben 8 Mai 1849.

Die bem Echuhmacher Unton Rahl und beffen Chefrau Chriftione geb. Bauer alias Gebauer gehörige, ju Dol .= Damme sub No. 72. (93.) belegene haudlerftelle, abgeschätt auf 85 Rtblr zufolge ber, nebft Sypothefenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzufebenden Zare, foll am 5. September 1849 Bor= und Rach= mittage an ordentlicher Gerichteftelle fub. haftirt merden, .. egeseen ubre sefeid Recorner duis 3, Marca 18 fe.

6) Mothwendiger Verkauf.

Das ju Romratowo sub No. 1. beles gene, bem Geverin Jantiewicz zugeborige Erbpachte : Borwert Romratowo, Rent= Umte Bnin, 413 Morgen 56 [ R. groß, abgeschäft auf 4492 Rthir. 13 fgr. 9 pf. gufolge ber nebft Spothetenschein und Bebingungen in ber Regiffratur einzufes benben Zore, foll im fortgefetten Bie-

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że Wny Włodzimierz Breza, dziedzic dobr i jego małżonka Wanda Maryanna z Wierzbińskich w Poznaniu, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Listopada 1848., stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność majątku wyłączyli.

Poznań, dnia 30. Kwietnia 1849. Królewski Sąd Powiatowy.

Wydział drugi,

Sprzedaż konieczna. Sad Powiatowy w Rawiczu, dnia 8. Maja 1849.

Osada chalupnicza szewcowi Antoniemu Kahl i tegož žonie Krystyanie z Bauerów alias Gebauer nale. żąca, w Pol. Dębnie pod liczbą 72. (93.) położona, oszacowana na 85 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5go Września 1849. przed południem i po południu w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Sprzedaź konieczna.

Folwark wieczysto - dzierzawny pod liczbą t. w Komratowie, ekonomii Znińskiej położony, Sewerynowi Jankiewiczowi należący, składający sie z 413 mórg 56 pretów krzyżowych, oszacowany na 4492 Tal. 13 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotetungetermine am 1. September 1849 Bormittage 9 Uhr an ordentlicher Ge, richtestelle subhaftirt werden.

Schubin, ben 20. April 1849.

Ronigliches Areisgericht. Erfte Abtheilung.

7) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht gu Rogafen.

Das ben Ugnes und Franz Majoros wiczschen Sheleuten gehörige, zu Großs Rroschin sub No. 33. im Rreise Obornik belegene Grundstück, abgeschätzt auf 2754 Rthlr. 5 fgr. 5 pf., soll am 19. Juli 1849 Bormittags um 11 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhastirt werden. Die Taxe nebst Hypothefenschein und Beschingungen konnen in unserem III. Geschäfts-Bureau eingesehen werden.

Rogofen, am 3. Mars 1849.

dala bgo Września (840. przed

seu regidem posieden salorych

8) Bekanntmachung. Die Rastharina Zimmermann geb. Pomoreka aus Rozmin, hat nach erreichter Großjährigskeit die Gemeinschaft der Güter in ihrer Ehe mit dem Wilhelm Zimmermann auszgeschlossen, welches hierdurch zur öffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Rrotoschin, den 12. Mai 1849.
Ronigliches Rreisgericht.
Zweite Abtheilung.

cznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszéj licytacyi na dniu 1. Września 1849. przed poludniem o godzinie 9téj w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Szubin, dnia 20. Kwietnia 1849. Królewski Sąd Powiatowy. Wydział pierwszy.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Nieruchomość w Wielkim Kroszynie pod Nr. 33. w powiecie Obornickim położona, do małżonków Agnieszki i Franciszka Majorowiczów należąca, oszacowana na 2754 Tal. 5 sgr. 5 fen., ma być dnia 19. Lipca 1849. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami prejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Rogoźno, dnia 3. Marca 1849.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Katarzyna z Pomorskich Zimmermanowa, stawszy się pełnoletnią, wspólność majątku w małżeństwie 2 Wilhelmem Zimmermann wyłączyła.

Królewski Sąd Powiatowy. Wydział drugi.

9) Bekanntmachung. Der Re- Obwieszczenie. Restaurator Jan faurateur Johann Epprian Glupecti aus Cypryan Stupecki z Poznania i wdo-Bofen und die Bittme Marianna Beich: wa Maryanna Weichmann z domu mann geb. Lewandowska z Nowego miastan W., a. B., haben bor Eingehung ter Che przed wstąpieniem w stan malżeński, Die Gemeinschaft ber Guter und des Er= wspolnose majatku i dorobku wyla. merbes ausgeschloffen, mas hiermit be. czyli, co się niniejszem do wiado. fannt gemacht wirb.

Ronigliches Kreisgericht. 3weite Abtheilung.

mości podaje, o sad natusdani

Plescew, dnia 9. Mai 1849. Pleszew, dnia 9. Maja 1849. Królewski Sąd Powiatowy. Wydział drugi.

- ben in zwei irdenen Topfen nachftebend 1848. w dwoch garnkach z gliny naverzeichnete Gegenstande im Dezember stepujace przedmioty: 1848 gefunden worden:

  - 2) 131 Rthir. 25 fgr. preug. Courant,

  - 5) 5 Rthlr. 29 fgr. in polnifden Gul= 5) 5 Tal. 29 sgr. w polskich Zlotówkach, benftuden,
- 8) eine golbene Rette im Berthe von 8) lancuszek złoty w wartości 6 slader 6 Dufaten. w gie nichbedbo oote einb Dukatow. n les dorigon ; m ;

ber Graf Titus Dzialpneli, por bemfel- nieruchomości jest Hrabia Tytus ben hat Gafineti und por diefem ein ges Działyński, przedtem też nieruchowiffer Dubelewies bas Grundftuck befeffen.

10) Bekanntmachung. Bei bem Obwieszczenie. Przy rozebraniu Abraumen eines Bohnhauses ju Provent domu w Prowencie Bninie znaleziono Bnin find unter bem gundamente beffels pod fundamentem tegoż w Grudniu

- 1) 14 Stud hollandische Dufaten, 1) 14 sztuk dukatów holenderskich,
  - 2) 131 Tal. 25 sgr. w kurancie Ages Desemall & togs Genter & Va pruskim, 2
- 3) 1 Funf Frantftud aus ber Raifergeit, 3) 1 piecio frankowkę z czasów ni amis D griberichell beite tonelle ? gefond Cesarstwa, dur mentell (Se
- 4) 1 ruffifder Rubel, 4) 1 rubel Rossyjski, 4 nor sale?

  - 6) 4 Rthlr. 10 fgr. fachfisch Courant, 6) 4 Tal. 10 sgr. w kurancie saskim.
- 7) 15 Stud ofterreichifche 3mangiger, 7) 15 sztuk Zwancygierów austry-13) Onia 1 q. Maja b, daixacachine frei no poludain eakonessi doceesne

Der jegige Besiger bes Grundstude ift Terazniejszym posiedzicielem tej mość Gasiński a przed nim niejaki Pudelewicz posiadał,

Alle Diejenigen, welche auf Diejen Chat Wszystkich tych, którzyby do skarmeinen, werben biergu auf ben 12ten Juni c. Bormittage um 10 Uhr im Ge= richtslofaie bierfelbft anberaumten Termin unter ber Warnung porgelaben, baß beim Nichtporhandenfein anderweiter Dra= tenbenten ber Schat ben Rindern und refp, bem jegigen Gigenthumer bee Grund= flude jugeschlagen werben wirb.

Schrimm, ben 12. Februar 1849.

Unsprude geltend machen ju tonnen ver- bu tego pretensye swe udowodnić w stanie byli, zapozywamy niniejszém, aby sie w terminie dnia 12. Gzerwca r. b. z rana o godzinie Totéj w lokalu naszym sądowym oznaczonym stawili, ile w razie przeciwnym i gdy żaden z pretendentów się nie zgłosi. skarb rzeczony osobom tym, którzy tenże znaleźli resp. teraźniejszemu właścicielowi wspomnionej nieruchomości za własność przyznany zostanie.

Szrem, dnia 12. Lutego 1849.

Ronigl. Land: und Gradtgericht. Krol. Sad Ziensko - miejski.

11) Betanntmachung. Bur Unnahme ber Offerten in Bejug auf Die Lieferung verschiedener neuer Militairfahrzeuge findet Sonnabend ben 26. b. D. fruh 9 Uhr im biefigen Brain : Depot ein Zermin ftatt, wogu Die betreffenden burgerlichen Gewerte, inebefondere aber vorschriftemagige Materialien befigende Stellmacher und Schmiedemeifter hierburch befontere aufgeforbert werben.

Dofen, ben 22. Mai 1849.

-frankowke z czssów

Ronigliches Train: Depot 5. Urmee, Corps.

12) Geftern fruh ftarb unfer jungftes 7 Monat altes Tochterden Emma in Rolge von Rrampfen. Theilnehmenden Freunden und Befannten zeigen wir bies ftatt befonderer Delbung hierdurch an. Dofen, ben 21. Dai 1849.

Meper, Regierunge-Affeffor. midene sionental w and Pauline Meyer, geb. Freiin Reffermeifter b. b. Lund.

- 13) Dnia 19. Maja b. r. o godzinie 4téi po poludniu zakończył doczesne życie J. N. Kurnatowski w Dusinie. Wyprowadzenie ciała dnia 23go t. m., pogrzeb zaś następnego dnia 24go odbędzie się w kościele Parafial. nym w Starym Gostyniu. O czem pozostałe w smutku zmarlego dzieci donoszą familii i przyjaciołom, sia shims sow ilanglają ania jord not ben bat Gaffasti und vor diejene
- 14) Reue Cieme, Rofinen empfiehlt .... Carl Meyer, Sapichaplas Ro. 2.

- 15) So eben erhielten aus Berlin folgendes bochft wichtige Dofument: ber erfte politische Prozest vor den Geschworenen Berlins wegen Majestatsbeleidigung. Bon Stieber. Preis 3 Sgr. Gebruder Scherk.
- 16) Teatr polski w Poznaniu. W Poniedziałek dnia 21go Maja 1849. na cel dobroczynności przedstawione będą: "Landara, w komedya w I. akcie ze śpiewami, i na żądanie: "Nowy rok, w komedya.
- 17) Anzeige für Auswanderer. Bon dem Comptoir zur Beförderung von Auswande, vern nach überseischen hafen, den herren Carl Pokranh & Co. in Bremen, ist mir de haupt Agentur für die Provinz Posen übertragen worden. Ich bin in den Stand gesetzt, denjenigen, die sich an mich zur Abschließung bundiger Uebersahrts. Kontrakte wenden, die Garantie für die prompteste, billigste, überhaupt für die in jeder hinz sicht reellste Erpedition darzubieten, denn nicht nur, daß wie überall genügend bes kannt ist, die Auswanderung in Bremen unter der speziellen Leitung der Staats. Behörden steht, die sich dem Wohle der Auswanderer mit der anerkennungswerthes sten Sorgfalt annehmen, meine Bollmachtgeber machen sich insbesondere eine Pflicht daraus, den sich ihrer Beförderung Anvertrauenden nach allen Kräften mit Rath und That zur hand zu gehen. Während der Dauer der Blokabe erfolgt die Besbrderung der Passagiere ab der Ems, aber ab Bremen kostenfrei für die Ausswanderer. Auf frankiete Anfragen bin ich zur Ertheilung jeglicher Auskunft gern bereit und werde zur Bequemlichkeit Auswärtiger binnen kurzem Nebens Agenturen in der Provinz errichten und veröffentlichen.

Pofen, ben 21. Mai 1849. Ignat Pulvermader, Martt No. 92., im haufe bed Raufm. hrn. C. Scholt.

- 18) Bekanntmachung. Am 25. und 26. Juni c. find zu Annaberg bei Obrzydo 350 St gut veredelte Mutterschafe von 1 bis 3 Jahr alt, so wie auch 80 St. Lämmer, 4 Pferde, 12 Stud Zugochsen und 6 Kühe für baares Geld zu verstaufen. Das Nähere erfährt man in loco Annaberg oder bei bem Dominio zu Wierzchoein bei Wronke.
- 19) In Mineral-Brunnen frifder Fullung find wir bestens affortirt, ersuchen aber, beim Beginn einer Rur und zeitig Bestellungen zu machen, um allen Anforderuns gen prompt entsprechen zu tonnen.

I. Dbrebowicz & Comp, Schlofftrage Do. 5.

- 20) Gine Belohnung bemjenigen, ber mir meinen braunen, mit haleband und Steuermarte verfebenen und auf ben Damen ,Caro" borenden Suhnerhund gurud's bringt. Derfelbe ift mir am Sonnabend ben 19. b. D entlaufen. In einem auf bem Salebande befestigten Schilde ficht ber Name und Bohnung bes Gigenthumers. Richt offe giab Astachenof W. R. Rorber in Dofen, Darft 37.
- 21) Dem geehrten Bublifum erlaube ich mir bie ergebene Unzeige zu machen, bag Friedrich Dehmia. Die Bade-Unftalt im Hotel de Berlin eroffnet wird.
- 22) 2000 Centner Bolle tonnen troden, bell und verschließbar fur 5 Sgr. pro Centner mabrend bes Bollmarttes aufgehoben werben im Hotel à la ville de Rome. atterteen eridegenent ergenend genandebent ing dem ig. R. Pietrowell, tales
- 23) Rleine Gerberftrage 106. find zwei Wohnungen, beffehend aus 3 Stuben, Ruche, Reller und Pferdeftall vom 1. Juli c. billig zu vermiethen. ertremannantine nie bim province tall and de Rriebrich Barleben.
- 24) Riefern und eichen Rreugholg in Starten von 5-8 Boll und in Langen von 12-30 guß offerirt Friedrich Barleben, Rleine Gerberftrage 106.
- 25) Alten wurmflichigen Barinas à Bfund 13 Ggr., Rollen = Portorico à Pfund 71 Sgr., achten hollandifchen Schnupftabat a Pfund 12 Sgr., fo wie auch verfchiebene abgelagerte Bremer und Samburger Cigarren empfehlen fowohl im Gangen als im Gingelnen gu febr billigen Preifen 21. Paffcher & Comp., Pofen, Bronferftr. Do. 19.
- 26) Beften fetten geraucherten Beferlache feltener Qualitat erhielt und offerirt Dichaelis Peifer in ber Ruff. Theehandlung.
- 27) Donnerftag ben 24. Mai findet im Baumannichen Garten großes Fliches Wittme Baumann. Musichieben fatt, mogu freundlichft einladet

10) In Minerall munen felicher Sollnug find wir beftens afforeier, erfuchen aber, beim Geginn einer Rur und Ming veffellungen gu modben, win allen Anforberuns

orn pramps encipredern ju fonnen

T. Dbredomler & Comp., Chloffraft, Rs. 5. Pofen, gebrudt bei D. Deder & Comp.